## Nº 24.

## Posener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag, ben 28. Januar 1830.

Angekommene Frembe vom 26. Januar 1830. Hr. Erbherr Jafinski aus Witakowice, I. in No. 168. Wafferstraße; Hr. Bau-Kondukteur Noctrott aus Berlin, I. in No. 165. Wilhelmöstraße.

Ebietal = Borlabung.

Nachdem auf den Antrag des Jacob v. Potocki und Leopold v. Potocki als Beneficial-Erben der zu Lubowo verstors benen Marianna v. Potocka gebornen v. Arynkowska der erbschaftliche Liquidations-Projeß erbsfnet worden, so werden sammtliche Gkändiger der Berstorbenen hierdurch, ausgefordert, binnen 3 Monaten, längstens aber in dem vor dem Desputirten Herrn Landgerichts-Math v. Potryfowski auf den 21. Mai 1830 in unserm Instruktions-Locale angesetzten Termine ihre Ausprüche gebührend anzumelben und nachzuneisen.

Dienigen, welche dies unterlassen, trifft der Nachtheit, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasienige, was nach Vefriedigung der sich me benden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben möchte, verwiesen werden.

Unbekonnte, ober perfoulich gu er=

Zapozew Edyktalny.

Gdy na wniosek UUr. Jakóba i Leopolda Potockieh iako benęficyalnych
spadkobierców Ur. Maryanny z Krynkowskich Potockiey w Łubowie zmarley, process sukcessyino likwidacyiny otworzony został, wzywamy przeto wszystkich wierzycieli teyże, ażeby w trzech miesiącach, a naydaley
w Termiuse przed deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Potrykowskim
na dzień 2 i. Maia 1 8 3 o. w izbie
instrukcyjney Sądu naszego wyznaczonym swe pretensye przyzwoicie
podali i udowodnili.

Tych, którzyby tego zaniechali czeka ta strata, iż z wszystkiemi swemi pretensyami za pozbawionych uznani zostaną i z temiż tylko do tego odesłani zostaną, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się wierzycieli z massy pozostać mogło.

Niewiadomi lub ci, którzy osobie ście stanać nie mogli, do Kommise

ber hier fungirenben Juftiz-Commissarien wenden und selbige mit Bollmacht und Information verschen, wozu ber Justiz-Commissarius Landgerichts Math Schulz und Sobesti in Borschlag gebracht werzben.

Gnesen ben 14. December 1829. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Subhaftations : Patent.

Das im Wreschner Kreise belegene abliche Gut Bardo, 2040 Morgen 21 Muthen groß, welches gerichtlich auf 20,863 Ktbl. 16 sgr. 5 pf. abgeschäßt worden ist, soll dem Antrage eines eine getragenen Gläubigers gemäß bffentlich verfaust werden.

Die Bietunge-Termine find auf ben 14. Mai 1830,

ben 25. August 1830, ben 26. November 1830,

Wor dem Deputirten Herrn Landgerichts-Rath Jekel in unserm Gerichts-Gebäude angesetzt, wozu zahlungsfähige Kanflustige unter der Dekanntmachung vorgelaben werden, daß die Tare und Verkanss-Bedingungen in unserer Registratur eingesehen werden können.

Gnesen ben 30. November 1829. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Das in ber Stadt Betsche, Meseriker Kreises, belegene, bem Steueraufseher Malinoweti gehbrige, aus 17 Morgen sarzy Sprawiedliwości tu czynnych zgłaszać się będą, ktorych w plenipotencyą i informacyą opatrzą, a do czego się Kommissarz Sprawiedliwości i Sędzia Ziemiański Schulz i Kommissarz Sprawiedliwości Sobeski przedstawiaią.

Gniezno d. 14. Grudnia 1829. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wics szlachecka Barda w powiecie Wrzesińskim położona, 2040 morgów 21 kwadratowych prentów powierzchniey wielkości maiąca, która na 29,863 tal. 16 sgr. 5 den. sądownie oszacowana iest, na wniosek hipotecznych wierzycieli publicznie sprzedaną być ma.

Termina licytacyine są na dzień 14. Maia 1830.

dzień 25. Sierpnia 1830.

przed deleg. Sędzią naszym Ziem. W. Jekel w sali posiedzeń naszych wyznaczone, na które zaplacenia możnych uwiadomieniem zapozywa się, że taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Gniezno d. 30, Listopada 1829. – Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Grunt Teodora Malinowskiego Dozorcy poborczego w mieście Pszczewie Powiecie Międzyrzeckim leżący, 120 Ruthen bestehende und gericht= lich auf 100 Athl. gewürdigte Grund= fruct foil Schuldenhalber öffentlich meist= bietend verkauft werden.

Dazu steht ein Termin auf ben 23. April 1830 bier an, zu welchem Kauflustige eingelaben werden.

Meferig ben 21. December 1829.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

17 morgów 120 prętów kwadratowych obeymujący i sądownie na tal. 100 oceniony, publicznie naywięcej dającemu z przyczyny długów przedanym być ma.

Termin wyznaczony przypada na dzień 23. Kwietnia r. p. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu. Chęć kupienia maiących wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 21. Grudnia 1829. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

## Bekanntmachung.

Es soll das zu Kozmin, Bomster Kreises, No. 14 gelegene, dem Angust Klingsporn gehörige, aus Wohn- und Wirthschafts-Gebäuden und Fhuse culs misch kand bestehende, auf 634 Athlr. abzeschätzte Grundstück, weil die Kaufgeldatzte Grundstück, weil die Kaufgelder nicht vollständig gezahlt worden sind, öffentlich an den Meistbietenden in dem hier am 23. April 1830 ansstehenden Termine wiederum verkauft werden, wozu wir Käufer einladen. Die Kare und Kausbedingungen können in unserer Registratur eingesehen werden.

Meferit ben 17. December 1829.

Ronigl, Preuf. Lanbgericht.

Obwieszczenie przedaży.

Gospodarstwo Augusta Klingsporn w Koźminie, Powiecie Babimostkim, pod liczbą 14. leżące, znowu publicznie naywięcey daiącemu przedane być ma, ponieważ summa kupna w zupełności zapłaconą nie została. Składa one się z budynków mieszkalnych i gospodarskich i ¼ huby miary chełminskiey sądownie zostało na tal. 634 ocenione.

Termin do licytacyi wyznaczony przypada na dzień 23. Kwietnia r. p. odbywać się będzie tu w Międzyrzeczu. Chęć kupienia mająci wzywają się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecź d. 17. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański Subhaftatione = Patent.

Das im Wirsiger Kreise bei der Stadt Nackel belegene, zur Postmeister Rittersschun Konkurs-Masse gehörige freie Kitztergut Suchary, welches nach der im Jahre 1824 aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 13811 Athl. 20 far. gewürdigt und auf welches 13600 Athle. geboten worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger wegen nicht erfolgter Belegung der Kaufzelder im Wege der Messuchastation öffentlich an den Meistbictenden werkauft werden und die Vietunges Termine sind auf

ben 8. Mai 1830, ben 7. August 1830, und ber peremtorische auf

ben 9. November 1830, vor dem Herrn Landgerichts-Rath Kroll Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besithfähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesehliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen.

Schneidemuhl b. 28. December 1829.

Patent Subhastacyiny

Wieś szlachecka Suchary w Powiecie Wyrzyskim pod miastem Nakłem położona, do massy konkursowey pocztmistrza Ritter należąca, która podług taxy sądownie w roku 1824 sporządzoney, na 13811 tal. 20 sgr. iest ocenioną i za którą 13600 talar. podano, na żądanie wierzycieli z powodu nieopłacenia summy kupna w drodze Resubhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 8. Maia 1830, na dzień 7. Sierpnia 1830, termin zaś peremtoryczny

na dzień 9. Listopada 1830, zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Kroll w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmi nieniem, iż wieś ta naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie zaydą przeszkody.

w Pile dnia 28. Grudnia 1829. Król. Pruski Sąd Ziemiański.